# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwochs, den 2. Januar 1822.

Gubhaftations = Datent.

Es foll bas in ber Ctabt Echwerin an ber Marthe unter ber Mr. 268 gelegene, Warta pod Nrem 268. polożony, ben Rurichner Johann Gottlieb Moaffchen Erben gehörige Bohnhaus, aus Lehm und Bindwerf erbauet, nebft Sof raum, Stollung und zweien Gatten, weldes gufammen gerichtlich auf 475 Mtfr. 20 gor. abgefchast ift, auf ben Untrag. ber Erben in bem auf ben 1 1. Re= bruar 1822 Bormittage um 9 Uhr, in Schwerin bor bem herrn Landgerichte= rath Mener anfiehenden Termine bffent= lich an ben Meifibietenben verkauft merben, wozu wir Raufluftige, Befis= und Bablungefähige einlaben.

Der Zuschlag erfolgt unter Genehmi= gung ber Erben; Die Raufbebingungen follen im Termine bekannt gemacht und Die Tare kann taglich im unferer Regi-Aratur eingefeben werben.

. Meferit ben 8. Detober 1821.

Koniglich = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Skwierzynie nad Spadkobrancom Jana Bogumila Noak kusznierza należący, w mur Pruski lepianka wybudowary, i wraz z podworzem, staynia i dwiema ogrodami 475. Tal. 20. dgr. sadawnie oceniony, ma być na wniosek spadkobierców w terminie na dzień 11. Lutego, zrana o godzinie 9. w mieście Skwierzynie, przed Ur. Sedzia Meyer wyznaczonym, naywiecey daiacemu publicznie sprzedany.

Wzywamy zatém nań ochotę kupna maiacych, posiadania i zapłacenia zdolnych; przysądzenie nastąpi za zezwoleniem sukcessorów. Warunki kupna na terminie oznaczonemi beda. Taxa może być każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną.

Miedzyrzecz d. 8. Paździer. 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

BIBI. Jaglob. 1973 CK 1411/2

#### Subhaftation8 = Patent.

Die zu Egarnifauer hammer und refp. zu Schontanke belegenen, zum Superintendent und Confistorial-Rath Kruskaschen Nachlaffe gehörigen Grundstücke, bestebend aus:

a) einem gu Czarnifauer Sammer beles genen Freischulzengute;

b) einem fleinen Sauster = Etabliffc= ment, Bettin genannt;

c) einem dafelbft belegenen Dublens Grundftude, und

d) einem gu Schonlanke belegenen Ge-

welche nach ber gerichtlichen Tare auf 12749 Athlie, gewürcigt worden sind, follen auf den Antrag der Erben Schulbenhalber, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind

auf den 2. April k. J., auf den 3. Juli k. J. und der peremtorische Termin auf den 2. October k. J.

vor dem Landgerichtsrath Krüger, Bormittags um 11 Uhr allhier angesetzt. Besitzähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundsstücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Patent Subhastaeying.

Grunta w Hamrze Czarnkowskia i w Trzciance położone, do pozo stałości ś. p. Kauska, Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego należące,

a) z Sołectwa wolnego w Hamrze Czarnkowskim położonego,

b) z budynku małego, Bettin na zwanego;

c) z młyna tamże położonego, i

d) z ogrodu warzywnego w Trzciance położonego,

składaiącee się, które podług taxy sądownie sporządzoney, na Talarów 12,749. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywiecey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine, na dzień 2. Kwietnia 1822, na dzień 3. Lipca 1822. Termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Października 1822., przed południem o godzinie 11. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomości te w terminie ostatnim, naywięcey daiącemu przybite zostana. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byDie Tape kann fu jeder Zeit in unferen Registratur eingefehen werden.

Schneidemuff ben 22. Oftober 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

ły mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 22. Października 1821. -Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Deffentliche Borlabung.

Auf den Antrag des hiefigen Magisftrats und des Eurators der Nachlasmasse der hier im Jahre 1807 verstorbenen Töpfermeister Peter und Varbara Miozdonskischen Eheleute, ist dato der erbschaftliche Liquidations-Prozes über deren Berlassenschaft zu welcher das in der Possener Straße unter der 228. jest Nro. 11 belegene Hans gehört, erbssuch worzben.

Es werden benmach biejenigen, welchean ben Nachlaß ber gedachten Miodonefischen Cheleute Forderungen ober irgend andere Unfpruche haben, hierburch borgelaben, in bem auf ben 16. Marg 1822 por bem herren Landgerichts = Uffeffor Rruger gur Liquidation anberaumten Termine personlich ober burch einen mit Bollmacht und Suformation verfebenen Bevollmach= tigten, wozu bie biefigen Juftig-Commiffarien Scholz, Schopfe und Bogel in Borfchlag gebracht werben, zu erschei= nen, ihre Forderungen ober fonftige Un= foruche anzuzeigen , widrigenfalls fie aller threr etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige verwiesen werden follen.

Zapozew publiczny.

Na wniosek tuteyszego Magistratu i Kuratora massy po garncarzu Piotrze i Barbarze małżonków Miodońskich, tutay w roku 1807. zmarłych pozostałey, został dzisiay nad ich pozostałością, do którey domostwo tutay na ulicy Poznańskiey pod liczbą 228. teraz 11. położone, należy, proces sukcessyino likwidacyiny otworzony.

Zapozywaia się wiec ninieyszém wszyscy ci, którzy do pozostałości teyże małżonków Miodońskich pretensye lub inne iakiekolwiek badź żądania maią, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1822., przed W. Assessorem Krüger, do likwidacyi wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników plenipotencya i informacyą opatrzonych, na których tuteyszych Kemmissarzy Sprawiedliwości Schulca, Schoepke, i Vogla przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye i inne žadania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiacych wszelkie swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani, i ze swemi pretensyami tylko do tey części wskazani zostaną, która

ber Glaubiger übrig bleiben mochte.

Bromberg den 14. August 1821.

was nach Befriedigung ber fich melben- by po zaspokoieniu zglaszaiących · się wierzycieli pozostać mogla.

Bydgoscz d. 14. Sierpnia 1821. Ronigl, Preug, Landgericht, Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Das unterzeichnete Landgericht macht bierdurch befant, baß zwijchen bem che= maligen Lieutenant Johann Gerhardt Claffen und ber verwittwet gewesenen Conductent Wegner gebornen Catharina Gwald, nach bem Chevertrage vom 27. Rovember b. 3. die Gatergemeinschaft ausgeschloffen worden ift.

Bromberg den 3. December 1821. Ronigl. Preuf. Land gericht. Obwiesczenie.

Niżey podpisany Sąd Ziemiański czyni ninieyszém wiadomo, iż między bywszym Porucznikiem Janem Gerhardem Klassen, a Katarzyna z Ewaldow byłą owdowiałą Kondukterową Wegnerową wspólność maiatku, według układu przedślubnego z dnia 27. Listopada r. b., wyłączoną została.

Bydgoscz d. 3. Grudnia 1821. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Es foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation bas hier in ber Danziger Borftadt Mro. 537 belegene, pon Fach= werf erbaute und zwei Etagen hohe Bottder Honerfche Wohnhaus, Sintergebau= be, Stallungen ze. nebft bagu gehörigem Garten, welches zusammen auf 1962 Rthlr. 4 ger. 3 b'. gerichtlich abgeschatt worden ift, im Termin ben 16ten Mary 1822 bor bem herrn Landge= richtsrath Dannenberg offentlich an ben Meiftbictenden im hiefigen Landgerichts= Locale verkauft werden.

Zahlungs= und befitfahige Raufliebha= ber werden eingeladen, in diefem einzigen peremtorischen Termine in Person oder burch Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z tylnemi budynkami, stayniami, i ogrodem, tutay na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 537. stoiące, w rygluwkę wybudowane, dwa piętra wysokie, do Bednarza Hoyera należące, które ogólnie na 1962. Tal. 4. dgr. 3. fen. sadownie ocenione, ma być droga konieczney subhastacyi w terminie dnia 16. Marca 1822., przed Ur. Dannenberg, Sędzią Ziemiańskim publicznie naywięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników kupaa, ażeby w tymże iedynym zawitym terminie, osobiście lub przez

Meiftbietendgebliebene ben Buschlag bie= fes Grundftud unfehlbar ju gewärtigen, wenn nicht gesetliche Umffande eine Mus= nahme zulaffen.

Die diesfällige Tare, fo wie die Rauf= bedingungen fonnen jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 15. Roveniber 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Gebote zu verlaufbaren und hat ber pelnomocnikow stawili sie, i swe offerty ogłosili, a zaś naywięcey daiący spodziewać się może nieomylnie przybicia teyże nieruchomości, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

> Taxe i warunki kupna każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 15. Listopada 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. -

### Gubhaftations = Patent.

Auf ben Untrag ber Erben ber Gleonore Ziegler geb. Lachmann, foll bas in ber biefigen Pofener Borftadt unter Mro. 48 gelegene, jum Senator Bieglerichen Dachlaffe gehörige Saus, nebft Dbft= und Gemufe-Garten , welches gufammen auf 2674 Athlr. 2 gGr. 9 d'. gerichtlich ta= rirt worden, anderweitig, ba bie berwittwete Senator Ziegler, jest verebel. Apothefer Sellwig, bas Meiftgebot von 2260 Rithlr. nicht erlegt hat, auf ihre Gefahr und Roften,

- a) im Termine ben Iften Mary 1822,
- Isten Mai := b) =
- c) = = = Isten Juli wovon ber lette peremtorifch ift, offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft mer= bent.

Bablunge und befitfahige Raufliebha= ber werben eingelaben, in biefem Ter= mine ju ericheinen, ihre Gebote gu ver= autharen, und hat der im letten Ter= Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Eleono. ry z Lachmanów Zyglerowey, ma być domostwo na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 48 sytuowane, do pozostałości Senatora Ziglera należace, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym, co wszystko na 2674. Tal. 2. dgr. 9. den sadownie oceniono, powtórnie na ryzyko i koszt owdowiałey Zygler, teraz zamężney aptekarzowey Hellwig, ponieważ ona zalicytowaney summy w ilości 2260. Tal, niezłożyla, w terminach:

- a) dnia 1. Marca 1822. roku,
- b) dnia r. Maaia ditc. -
- c) dnia I. Lipca dito. -, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Zapozywamy przeto do zaplaty i posiadania zdolnych ochotników kupna, ažeby na tychże terminach stawili sie, i swe offerty ogłosili, a zaś min Meiftbietend gebliebene ten Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme zulaffen.

Bromberg ben 15. Novbr. 1821.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen kandgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das der verwittweten Frau Charlotte Friederike von Unruh gehörige, im Krdbener Kreise belegene, und nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 18186 Ktlr. 18ggr.6 d'. gewürzdigte Gut Ziemlin, im Wege der nothwenzdigen Subhastation öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden soll, und die Bietungstermine

auf den 1. April 1822, auf den 1. Juli 1822, und auf den 16. October 1822, anberaumt worden sind.

Es werben daher alle diejenigen, welche dieses Guth zu kaufen gesonnen, und
zahlungsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in den gedachten Terminen,
wovon der letzte peremtorisch ist, auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten
Landgerichtsrath Bon entweder personlich
oder durch gesetzliche Bevollmächtigte einzusinden, das Gebot abzugeben, und zu
gewärtigen, daß an den Meist= und
Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche
Umstände eine Ausnahme zulassen, der
Zuschlag erfolgen, und auf die etwa noch

ten, który w ostatnim terminie zostanie zostanie naywięcey daiącym spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

Bydgoscz d 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Sąd Król. Ziemiański podale ninieyszem do wiadomości, iż wieś Ziemlin w Powiecie Krobskim połozona, do Ur. Szarloty Fryderyki owdowiałey Unruh należąca, a podług taxy nowo zrobioney na 18,186. Tal. 18. dgr. 6. fen. oceniona, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma, i że termina licytacyi

na dzień 1. Kwietnia 1822., na dzień 1. Lipca 1822., i na dzień 16. Października 1822, wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzyby wieś tę kupić zamierzali, i w stanie zapłacenia byli, aby się na rzeczonych terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, podanie swe oświadczyli, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przysądzenie nastąpi,

spater eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werben joll.

Die Einsicht ber Taxe wird zu jeber Beit in der Regiffratur bes hiefigen Land= gerichts verstattet.

Frauftadt ben 15. October 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

In bem gur v. Gzowsfifden erbichaft: lichen Liquidations = Maffe gehörigen, im Mogilnoer Kreife belegenen Gute Rogan= no joll die Bollendung einer bereits er= bauten Schenne an weicher noch bie Dreschbiele und bie Thuren gu fertigen find, fo wie ber Neubau einer zweiten Scheune vollführt, und per Entreprise an ben Mindeftforbernden ausgegeben mer= ben. Wir haben biergu einen Termin auf ben 9. Februar 1822 bor bem ernannten Deputirten Landgerichterath Lehmann Morgens 9 Uhr hiefelbft anberaumt, wovon wir bas Publifum in Renntniß fegen.

Gnefen ben 3. December 1821. Rouiglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Da auf bas in Großdorff bei Birnbaum unter Mrd. 17 belegene, auf 297 Rtlr. 20 ger. tarirte Wohnhaus, nebft hofraum, Stall, und babinter liegenden Gefoch= garten, in Termino den 5ten December a. pr. nur 216 Rthir, geboten worden, fo ift auf den Antrag ber Inter= effenten und zufolge Auftrages Gines Ronigl, Sochberordneten Landgerichte zu i że na późnieysze podania wzgląd miany nie będzie.

Taxe wreszcie każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

W Wschowie d. 15. Paźdz. 1821.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszym Publiczność, iż we wsi Różannie w Powiecie Mogielnickim położony do massy likwidacyiney niegdy Urodz. Gzowskiego należącey, ma być przez entrepryze naywięcey podaiącemu dokończenia wystawioney iuż nowey, iako też wystawienia drugiey nowey stodoły wypusczonem. Tym końcem wyznaczony iest teriain na: dzień 9. Lutego 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Lehmann, w sali Sądu tuteyszego.

Gniezno d. 3. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

## Obwiesczenie.

Ponieważ za domostwo w Wielkiey wsi pod Miedzychodem sub Nro 17. położone, z staynia, podwórzem, i iarzynnym ogrodem, na Tal. 297. dgr. 20. otaxowane, tylko na terminie dnia 5. Grudnia r. z. 216. Talarów ofiarowano, zaczym na wniosek Interessentów i zlecenie Królewskiego Przeświet. Sądu Zie.

den 29. Januar 1822 hiefelbft an= gefest, zu welchem Raufluftige eingelaben werben. Die Kaufbedingungen wer= ben im Termin befannt gemacht werden.

Birnbaum ben: 15. December 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Gubhaffation8=Patent.

Das im Czarnifower Kreise zu Wreichen in ben Dragiger Gutern belegene, zum Nachiaf bes Chriftoph Ludwig Breitenfeld gehörige Freigut, welches auf 908 Athle. gerichtlich abgeschätzt wor= ben, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation, grolge Auftrages bes Romigl. Landgerichts zu Schneibemuhl auf bem: hiefigen Friedensgericht: verfauft werben.

Die Bietungetermine fteben auf den 19. November auf ten: 17. December und ben 15. Januar 1822, im Gerichte-Locale. bes. Gerichte hiefelbft BH.

Die Bedingungen diefes Berfaufe, fo wie die Tar-Verhandlungen- tonnen ftete in ber hiefigen : Regiffratur eingefeben merden.

Filehne ben 1. October 1821. Ronigl, Preug, Friedensgericht.

Meferit ein nochmaliger Termin auf mianskiego z Miedzyrzecza, powtorby termin na dzień 29. Stycznia 1822., tu w mieyscu wyznaczonym został, na który kupna ochotnicy wzywaią się, i im warunki kupna na terminie obznaymione zostana.

> Miedzychod d. 15. Grudnia 1821. Królewski Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Powiecie Czarnkowskim w maiętności Draskiey polożone, do pozostałości Kryszto fa Ludwika Breitenfelda należące, według sądownie sprzedaney taxy na Talarów 908. ocenione, ma w drodze konieczney subhastacyi stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Pilskiego, przez Sad tuteyszy Pokoiu być sprzedane.

Termina licytacyine:

na dzień 19. Listopada) na dzień 17. Grudnia na dzień 15. Stycznia 1822.,

w mieyscu zwyczaynym posiedzeń tuteyszego Sądu przypadaią.

Warunki sprzedaży tey iakoliteż czynności takowe mogą każdego czasu w Registraturze naszey być przeyrzane ..

Wielen d. 1. Października 1821. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.